W Sobote

178.

4. Sierpnia 1821,

Obraz polityczny różnych Państw Europeyskich,

Lutym 1821.

( Dokończenie.)

Krolestwo Portugalskie. Stany miahowaly Rejencyia i Ministeryium. Zawyrohowaly, aby akta wydawane byty w imieniu krola nie ich pierwey w niebytności Krola Jmci. Ułożyły proiekt do nowey Konstybeyi, która ieszcze bardziey iest demokratyczna właściwie bardziey demagogiczna iak Hiszpańska. Tak n. p. naród ma sam prawo his pośrednictwem reprezentantów stanowie sobie prawa fundamentalne. Władza wykonawcza iest w rekach Stanow, za współdziałaniem ankcyi Króla, któremu przyznano Veto za-Wieszające lecz pie absolutne. Król niemoże odkładać posiedzenia Stanów ani go rozwia-Dia .: Postenzenia Stanos. Ministrow, utworzenie nienstaiacego wydziału pomyślności i t. d. lacest do blyskotów demokratycznych, nymnacych początkowo nmysły stabych i bliskowidzących, poźniey atoli nieodzowne za sobą niesa skutki, które iak dosyć naucza doświadctenie, nie chybiaia nigdzie, gdzie formy te otrzymuja moc prawa. - Na wyspie Made Panel Panel Prowadzono także Konstytucyją Hisz-

Arolestwo Szwedzkie. W Chryatyianii Stolicy Norwegii otworzony zo-Mat Seym. Król, odmówił przy tey okolieznosci zniesienia szlachty, żądanego na Seymie Seven , i przełożył odmiany, które tylko Seym rozwiazać more.

Królestwo Oboiey Sycylli. Xiaże Rejent przełożył nadzwyczayme zebrsnemu

Parlamentowi napomnienia Królewskie datowane w L'ay bachu i załączone do nich oświadczenie Monarchów sprzymierzonych. Parlament w swoiem zaslepieniu ogłosił Króla za więznia w Laybachu i wezwał narod Nenpolitanski do woyny. Uchwalił on oraz, by wtargnać do Marchii i osadzić twierdzę Ankonę w zamiarze, zrządzenia powstania. Woysko Austryiackie uprzedziło iednak ten plan obsadzenia i słabe kuszenie się kilkuset włoczegów Neapolitańskich dla pobudzenia Rzymskich Poddanych do buntu, stało się bezowocnem. W Neapolu samym tylko postrach sztyletu sekty, utrzymać mógł pozorny poboy; iednak nie obyło się bez gwałtów. Dotych należy zabicie byłego Dyrektora Policyi Giama pietro. Trzydziestu nieznaiomych przeszyło go 60 razy sztyletem i pocwiertowało; na zwłokach zabitego zostawiono hartkę z napisem: Liczby I. - Niedostatek-pieniedzy okazywał się wszędzie, żądaniu Władzców nieedpowiadano; wiele osob npuściło kray. Tak przygotowywało wszystko epokę, w którey woysko Austryiackie, nie przemocą oręża lecz samem ukazaniem się położyło koniec temu huglarstwu. Obszernieysze wystawienie wypadków zostawiamy do następnego obrazu.

Państwa Zaeuropeyskie. Morillo przybył do Hawanny i zamyśla udadź się do Hiszpanii. Zdaie się, iż dobre porozumienie między dowodzcami Królewskim i powstanców naruszone zostało niespodziewanem ukazaniem se eskadry Himpańskieg w Limie; z tad wnoszą o predkiem odnowieniu woyny. - Zatwierdzenie Stanów i Króla Hiszpańskiego względem odstąpienia obndwóch Floryd przybyło. do Washyngtonu w Państwach wolnych Ameryki północney.

Przyiechali do Lwowa.

JW. Hrabia Humnicki Ignacy, z Sanoka, Dnia 2 Sierpnia.

## Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 1. Sierpnia. W. Gurs'i Marcin, do Przemysfa, - W. Jarunfowski Tadeusz, do Tarnowa - u. Lipski Sta-nisław, do Bardyiowa - u Marcyka Rozalyia, do Rossii. - J.W. Hrabia Zaluski Teofil C. R tayny Radea, Sambelan i Kuchmistra Roronny, do Sa-Buka.

## Donfesienia urzedowe.

An fun digung.
Nro. 9813. Zum Ankauf 3000 Garneh mit Unies wohlversetzen guten Uquavit = Brandwein, wird von Seite der k. k. Grodeker Kameral= Verwaltung auf Unordnung der vorgesetzen Bestörde, eine zwepte Lizitazion hiemit kundgemacht, welche am 21ten August I. J. in der hierortigen Umtökanzlen in der gten Vormittagostunde absgehalten werden wird.

Hiezu werden sammtliche Lieferungslustige, (welche ein Nadium pr. Garnes 15 fr. W. 28. 3u erlegen haben, und den ersten Transport binsnen 14 Tagen nach erfolgter Bestätigung abzusliefer: bereit sen) vorgeladen.

Grodek am ibten July 1821. (3

An kundigung.
Mro. 7231. Um 21ten August I. J. wird in der Przempsler k. Kreisamtskanzlen in Folge des unterm 29ten May I. J. B. 26627. herabsgelangten hohen Gubernialdekrets eine Lizitazion über die Entreprise der an dem hiesigen Gymsnasialgebaude erforderlichen Adaptirungen und neuen Herstellungen abgehalten, und demjenigen überiassen werden, welcher sich herbeilassen nach den hochsten Orts genehmigten Planen, Worsausmaßen und Kostenuberschlagen am wohlseilssten zu bewirken. Die Kosten bezu belaufen sich auf 14,349 fl. 2 kr. 288. 288., als. fl. kr.

then Baufroffe, als: Steine, Zies geln, Kalk und Sand . . 2400 49 4]! 2) Un Palliers, Maurers, Malstermachers und Handlangerarbeit 2495 43 3) Un Etdeverführung . 2687 — 4) Zum Unkaufe der Zimmers

1) Bum Unfaufe der erforderli=

4) Zum Unkaufe der Zimmermannsmaterialien, als: Bretter, 6-und 10zöllige Kieferstamme . 2816 2 5) Un Zimmermanns - u. Hand-

1348 langerarbeit 997 6) Un Magelforten. 233 54 7) Un Tischlerarbeiten . 657 .8) Un Schlofferarbeiten . 642 9) Un Glaferarbeiten . 589 20 10) Un Safnerarbeiten 330 11) Auf Baurequisiten 500

Jeder der obbenannten Bauartikel wird inds besondere ausgehoten, und der berechnete. Kostens betrag zum Fiskalpreise angenommen werden. Die Lizitazionslustigen haben daher am obigen Tage um die 10te Bormittagsstunde mit dem 101100 Badium versehen, in der Przemyster k.

Busammen .

. 14349

Kreidamtskanglen zu erscheinen, wo ihnen ble weiteren Bedingnisse werden bekannt gegeben were den. Przemyst am 29ten Juny 1821. (3)

Propinazions = Pacht = Unfundigung.

Mro. 9361. Um 20ten August f. J. wir bei der Janower f. k. Kameralverwaltung und die 9te Wormittagsstunde die dritte Versteigerung zur Verpachtung der Meth= und Brandweine Propinazion in dem Städtchen Janow und bes nen dazu gehörigen Dörfern auf 3 nacheinantsfolgende Jahre, nämlich: vom 1ten Novembet 1821 bis Ende Oktober 1824 sectionsweise, nut folget, abgehalten:

| Stadt Janow<br>Practium fis | I. Section:<br>famt Vorstadt Zalesse<br>i an Pachtzins<br>— Eranksteuer . | Rono. 10.<br>fl. fr.<br>2255<br>602 36 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             | Summa                                                                     | 2857 30                                |

II. Section:
Wielkopole und Ottenhausen:
Grundstucke Flacheninhalt: Joch O.Kl.
Wielkopole . . . 11 1141
Ottenhausen . . . . 13 1376

Praetium fisci an Grundzing:

Wielopole

Ottenhaufen
— an Pachtzins für beide 252
— an Tranksteuer f. beide 67

Summa . : 334

III. Sekzion:
Stracz, Porzycze und Rottenhann:
Grundst. Flacheninh. 9 Joch 1590D. Kl.
Praetium fisci an Grundzins

- Pachtzins . . . 67
- Tranksteuer . . 67
- Summa . . 358
IV. Section:

Gumma - -

Brocow, Karaczynow und Schönthal
Grundst. Flchinh. 15 Joch 1332 Q.Kl.
Prestium fisci an Grundzins

— — Pachtzins

— — Tranksteuer

— Sranksteuer

V. Section: Borff und Stawff: Grundst. Fledinh. 10 Joch 410 D. Kl.

Praetium fisci an Grundzins

— — Pachtzins

— — Eranksteuer

Gumma

33

Bufammen: Srundst. Flebinh. 61 Joch 849 Q.Rl. Praetium fisci an Grundzins - Pachtzins - - Tranksteuer

3189 874 33 Summa . . 4093

Mebst diesem von den Grunden die entfal= fende Grundsteuer und Zuschuß, so wie es an die Kreiskasse zu bezahlen kommt.

Das Nadium beträgt 15/100 in Konv. M.

bes ausgemittelten Fiskalpreises.

Die Juden werden lediglich zur ersten Ged= tion jugelaffen, in fo ferne fie fich bei ber Ligitation mit Rauzion ausweisen; in denen übrigen Cetzionen sind sie ausgeschlossen.

Merarial = Ruckständler, mit dem Merario in Prozeß stehende, Unmundige und bekannte Bablungsunfähige haben sich keiner Theilnahme bei

Der Berfteigerung ju erfreuen. Die übrigen Pachtbedingnisse konnen jeder= deit ben der Janower Kameralverwaltung einge= legen werden.

Janow am gten July 1821.

Unfundigung. Im ibten f. M. August I. J.- wird in der Busker Magistratskanzley Vormittag um 10 Uhr Die erfie, und, wenn diefe feblichlagen follte, am 29ten August d. J. eine zwente, und endlich am Toten September f. J. eine dritte Lizitazion über die drepjährige Verpachtung des dortigen Brandweine und Bierverzehrungs = Aufschlags abgehal= ten werden.

Das Praetium fisci von Brandwein ist 502 fl. K. M. jährlich, und von Bier 240 fl. K. M. 10/100 werden als Vadium angenommen, und die übrigen Bedingnisse bey der Lizitazion be=

kannt gegeben.

Bloczow am gten July 1821. Nro 13020 Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, DD. Hurtig, Francisco Roesler, Friderico Cabris, Josepho Chłopowski et Basilio Kahilow, creditoribus super Samma 333000 Ap. boais Lubianki et Korszow Vincentii Com. Potochi propriis inhaerente, Boguslai Ustrycki propria et post hunc in Casimirum Ustrychi devoluta, clasificat s de domicilio ignotis medin priesentis Edicti notum redditur, ad petitum Dnae. Ursulae Com. Tarnawska de praes. 16. Junii 1821 Nro. 13020 exhibitum sub hodierno: 1. Gremisti Officio Depositorum ordinari, ut Samamam 25572 flp. 24 gr. sen una com psoris Summam 9224 firh. V. V. Per supplicantem D. Ursulam Com. Tarnowska de praes. 6. Nov. 1816 Nro. 22879 pro re

massae Casimiri Ustrychi comportatam, ad Nrm. Comport. 5260 asservatam, pro re massae Gaspari Nieborowski in suis libris transcribat, et de transcripta referat. 2. Unaque C. R. Tabulae disponi, ut transcriptionem hanc in Tabulis relate ad Summas 193000 flp. et 178816 flp. 20 gr. super bonis Wroblowice, Lubianki wyższe, et niższe, Sniatynka Wacowice Staresiolo Rakowiec et Lipowiec, radicatas, adnotet, et de eo referat, ac tandem sub una dictam supplicantem Comitem Tarnowska abhine inviari, ut obliquidationem usurarum a Capitali suprafate, pro re massae Gasparo. Nieborowskianae ab actu comportationis ulterius restantium intra 14 dies infallibiliter buc exhibeat. Cum sutem hic Indicii domicilium ipsorum ignotum sit, ideo Advocatus Daminus Alexandrowicz cum substitutione D. Advocati Paclawski ipsis ad tuenda eorum hoc in negotio (qua absentium) jura periculo et im-pendio ipsorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat!

Leopoli die 10. Julii 1821.

Nro. 10880. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: DD. Ignatio Comiti Stadnicki et Theodoro Coppieters Tergondae, ad petitum C. R. Fisci aerario Camerali assistentis, sub praes. 7. Oct. 1820 ad Nrm. 21097 exhibitum Tabulae Reg. ordinari, ut productum per Dm. Ignatium Comitem Stadnicki Chyrographum, pro re Dni. Theodori Coppieters Tergonde super Summ. 1000 Aur. holl. exaratum, et cautionem Dni. Theodori Coppieters Tergonde inscribat; jam autem ex Chyrographo Summam 1000 Aur. holl, super bonis Radomyśl Dni. Ignatii Comitis Stadnicki propriis in statu passivo praenotet, quo facto ex cautione jus vindicandi omnes ex locatione bonorum Brathowice possibiles praetensiones super hac Summa 1000 Aur. pro re Summi aerarii Cameralis quoque praenotet Cum antem hic Judicii domicilium Dominorum superius citatorum sub 18. Maii 1821 ad Nrm. 10880 ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Hermann com substitutione Domini Advocati Minasiewicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur. eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictom isthoc notitiam dat!

Leopoli die 12. Junii 1821. Nro. 4239. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopo-

)( 2

liense Creditoribus Massae Cridariae Cabritianae medio praesentis Edicti notum redditur: Dm. Antonium Dziubiński executorem testamenti Veronicae Daszkiewiczowa sub nraes. 23, Febr. 1811 ad Nrm. 4239 petiisse; ut condictio super obligatione aerariali super Summa 9958 fl. 1 xr. edita, in hujati Deposito pro re Vladislai Daszkiewicz haerenti in secaritatem creditorum massae cridariae Cabritianae concessa, qua non justificata levetur. Cum autem hic Judicii domicilium Creditorum Massae Cridariae Cabritianae ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Paclawski cum eo utintra go dies doceat, condictionem quaestionis justificatam esse, quo secus ad Instantiam contra partis illa delebitur, ipsis periculo et impendio eorum pro Curatore constituitar, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat !

Leopoli die 27. Junii 1821. (3)

Nro. 5493. C. K. Kommissyia ustanowiona do sprzedaży Dóhr w Galicyi ogłasza, że licytacyja dóbr kameralnych Gura i Kuliczkow, w Cyrkule Żołkiewskim położonych, pod d 9. Czerwca do liczby 5364 na dzień 13. Sierpnia rospisana przedsięwziętą nie liędzie.

We Lwowie dnia 25. Lipca 1821. (3)

Un künd ig ung.
Nro. 8533. Zur Sicherstellung des Bedarfs verschiedener Urtikel von Materiale und Kleisdungsstücke, der Wäschers Näherins und SchneisdersUrbeiten, als auch der darzureichenden Kost, für die Zöglinge des hierortigen lat. Seminariums auf das kommende Schuljahr 1822 wird in der hierortigen k. Kreisamtskanzlen am gten August d. S. eine öffentliche Lizitazion abgehalsten werden.

Lizitazionslustige haben sich daher am obisgen Tage, um 9 Uhr früh, mit einem hinlangslichen Reugelde versehen, in der hieramtlichen Kanzley einzusinden, wo ihnen sodann die Mussterproben der zu liefernden Urtikel vorgezeigt, und die weiteren Lizitazionsbedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Dom Przempeler f. f. Kreisamte.

Procupol am 22ten July 1821. (1)
Nro. 9999. Per Caes Reginm Forom Nobiliam Stanislaopoliense omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, Leevem Bienhowski sh intestato demortuum — massaeque ejus successionali curatorem in persona Dni. Advti. Zachariasiewicz cum substitutione Advocati Thullie constitutum esse, adeoque eos, qui jure baereditatis ad substantiam ejusdem Leonis Bienhowski gaudere opinantur, medio

praesentis Edicti excitari, ut semet ed 60000 Judicium intra 3 annos insincando, ao jus suum haereditarium edocendo declarationem de adeunda vel repudianda haereditate eo certins exhibeant, quo secus haereditas Fisco Restradetur.

Datum Stanislaopoli d. 23. Nov. 1819. (1) Nro. 12918. Per Caes. Regiom Forum Nobikum Stanislaopoliense notum redditur: out domicilia Josephi et Thadaei Bietkowskie fittrum adeoque legitimorum haeredum clim Gr brielis Bietkowski ignota sint, binc Daus Advecatus Steiner cum substitutione Dai. Advil. Haywas ad enenda jura corundem in pertractatione heereditatis post praefatum olim 61brielem Bietkowski constituitur qua curator, ipsi vero inviantur, ut semet ad bocce Judicium eo certius intra 3 annos insinuent, el declarationem de adeunda vel repudianda post praefatum Gabrielem Biethowski haereditate exhibeant, quo secus notum ipsis fit, haereditatem hanc talis, qualis relicta est, et qualis concernere poterit, in quantum insinuatio non sequeretor, eousque sub cura et administratione judicis mansuram, quousque declaratio pro mortuis legibus conformiter sequi non poterit. Posthac hacreditatis pertractio quaestionis tali modalitate assumetur, ac si tempore fatorum defuncti, citati non vixissent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Nro. 5696. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislaopoliense Duo. Danieli Hrebo
rowicz notitia datur, Ipsum per Stephanus
Hrehorowicz testamento ddo. 5. Maji 1804 pro
haerede institutum esse, ob domicilium auten
ejusdem ignotum curatorem in persona Doi
Advti. Zachariasiewicz cum substitutione Dri
Advti. Haywas constitutum baberi, hicve pra
senti Edicto adcitatur, nt baereditatem hano
intra 3 annos adeat vel repudict, ac seons ha
reditas eousque judicialiter admin.strabilur,
donec lege pro mortuo declarari poterit,
dein ita procedetur, ac si tempore fato um
Stephani Hrehorowicz jam mortuus fuisset.

Datum Stanislaopoli d. 28. Decemb. 1820. (1)
Nro. 10982 Per Caes: Reg. Ferum Nobia
lium Stanislaopoliense medio preesentis Edicti
Dnus. Joannes Wlad frater defunctae olim An
nae Jacewska extra Regna in Rossia habitans,
tum reliqui consenguinei defunctae de nomi
ne et domiciliis ignoti, qua legitimi haeredes
ab intestato post olim Annam Jacewska succedentes citantur, ut semet ad hocce Judicium
intra 3 annos insinuando eo certius de adenuda vel repedianda hac haereditate declarenta

quo secus baeredites enm eo pertractabitur, eique extradetur, oui de lege competierit, vel vero nemine petente res haereditaria a Judicio in tempus finitum asservabitur, tandem pro derelicta habebitur, relate vero ad Joannem Wlad fratrem defunctae, portio in ipsum de-Voints enusque in Judicio asservabitur, donec lege mortans declarari peterit, dein illis extredetor, quibus de lege competierit. - Quem in finem ipsis curetor ex offo. in persona Advocali D. Clasr constituitur, eo addito, ut ad itsingationem usque eerum suo officio in hac haereditatis pertractatione fungatur.

Datom Stanislaopoli d. 21. Dec. 1818. (1) Nro. 10847. Per Caes. Reg. Forum Nobiliam Stanislaopoliense citantur de domicilio ignoti haeredes Josephi Jabionowski, utpote: a) ignoti successores olim Casimirae de Jabionowskie Wiszfinska. sororis defuncti, tum b) Dua. Thecla de Jablonowskie Comes Miaczynsha, - his proin notum redditur, ipsis curatorem in persons Dni. Advti. Steiner constitui, Oni Advins. Dous. Haywas substituitur, eosque medio praesentis Edicti excitari, ut semet ad hocee Judicium intra 3 annos insinuent, ac declarationem de adeunda vel repudianda hac haereditate eo certins exhibeant, quo secus relete ad ignotos Casimirae de Jablonowskie Wiszfinska successores haereditas, quibus inter potentes lex potissimum favebit, relate vero ad Dnam. Theclam de Jabionowskie Comitem Miaczyńska haereditas in ipsam devoluta consque in Judicio asservabitur, donec lege Poterit mortos declarari.

Stanislaopoli die 24. Decemb. 1818. (1) Nro. 11437. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislacpoliense notum redditur, cum in successione post olim Leopoldum Łobeski bacres Marianna de Lobeshie Jaworsha qua absens et de domicilio ignota indicata sit, hino ipsi Duns. Advins. Steiner qua Curator constitutus fuit, aique ipsa ip consequentiam §. 124. Cod. Civ. Part. II. aut. medio Edicti hujus excitatur, ut semet ad bocce Judicium intra 3 annos insinuendo declarationem de adeands vel repudianda haereditate post olim Leo-Poldom Lebeski testato relicta eo certius exhibeat, quo secus haereditas in ipsam devoluta, esusque ub cura et administratione judicia asservabitur, queusque declaratio pro mortua legibus conformiter sequi non poterit. Port hae haereditatis pertractatio quaestionis tali modalitate assummeror, ac si tempore fatorum defuncti citata non vixisset.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 14. Decemb. 1818.

Nro. 10101. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stavislaopoliense Dzo. Juliano Mathowski de domicilio ignoto proesectibus notificatar, post defunctum Michaelem Mathowski, patrem ejus, ex testamento haereditatem in illum devolutam esse. Quare ipsi incumbit, sese ad hanc baereditaetem intra 3 appos insinuare, et declarationem de adeunda vel repudianda hac hacreditate exhibere; ant Dao. Advocato Rzeszotarski pro curatore ipsi abbigo constituto negessariam bactenus informationem praebere, quo secus portio ejus haereditaria tamdin judicialiter asservabitur, deaec pro mortuo declarari poterit, et tandem illis extradetur, quibes de lege competierit.

Datum Stanislaopoli d. 9. Aug. 1820. (1)

Nro. 5263. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislaopolierse omnibus, quorum interest, notum redditur, Ludovicam de Przybysławskie Osławska cum condito nuncupative testamento mortuam, unicom haeredem Nicolaum Faustinum Trzeiński reliquisse, quare ipsi ob ignotum ejus domicilium Curator in persona Dni. Advocati Thollie constituitur, iden que medio praesentis Edicti excitatur, ut semet ad hocce Judicium intra 3 annos insinuando, ac jus suum haereditarium edocendo declarationem de adeunda vel repudianda hacteditate eo certius exhibeat, quo secus haereditas ipsi devoluta consque in Indicio asservanda, donce lege mortuus declarari poterit, tandem ei extradetur, quibus de lege competiterit.

Datum Stenislaopoli d. 11. Julii 1820. (1)

Nro. 6299. Per Caes. R. Fo vm Nobilium Stanislaopoliense DD. Paulo et Helenae Osiechie notum redditur, Patrem eorandem Ignatium Osiecki ab intestato mortuum esse, ipsisque ob ignotum domiciliam caratorem in persona Dni. Advocati Steiner constitui, adeoque ipsos medio praesentis Edicti excitari, ut semet ad hocce Judicium intra 3 annos insinnaudo, declarationem de adeunds vel repudianda haereditate eo certius exhibeant, quo secus haereditas ipsis devoluta eousque in judicio asservanda, donec lege mortui decl ari poterint, tandem illis extradetur, quibus de lege competierit.

Stanislaopoli die 16. Augusti 1820.

Nro. 8002. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislacpoliense DD. Antonio et Joanna Poninski domicilio ignotis praesentibus notificator, Josephum Poninski fratrem' illorum germanum die 18. Augusti a. c. in Bonis Zubow fatis cessisse, ipsis itaque incumbere, nt declarationem adeundae cum vel sine beneficio legis et Inventarii vel repudiandae haeredita-

tis ab intestato relictae et in quota 103 firb. 40 xr. existentis intra 3 annos et 6 septimamas hae exhibeant, secus haereditas haec conformiter legi pertractabitur.

Datum Stanislaopoli die 22. Sept. 1819. (1)

Nro. 11328. Per Caes. Reg. Forum Nobiium Stanislaopoliensa Adamo Remiszewski fratri germano Martini Remiszewski de domicilio ignoti notum bisce redditur, Martinum Remiszewski ab intestato fatis oessisse, eidemque incumbere, ad capescendam post hunc defunction supm fratrem haereditatem sere intra 3 annos et 6 septimanas hic Judicii insinuare, quo secus haereditas haec cum noto successo-Thoma Remiszewski fratre defuncti pertractabitur eidemque addicetur. De caetero sciat, Dunin. Advinm. Rzeszotarski ipsi pro caratore ad actum pertractandae haereditatis constitutum heberi.

Datum Stanislaopoli d. 29. Dec. 1819. (1) Nro. 12079. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stenislaopoliense Theodoro Romanowicz filio, tum Joanni Romenowicz nepoti olim Rvdi. Athanasii Romanowicz, qua de domicilio ignotis de casa mortis Athanasii Romanowicz 18. Decembris 1800 in Sniatyn fatis cessi medio praesentis Edicti notitia datur; iidemque excitantar, ut haereditatem bono ab intestato intra 3 annos eo certius adeant, ao secus portio eosdem concernens eousque judicialiter administrabitur, donec ex lege pro mortuis declarari potuerunt, et dein ita prosedetur, acsi tempore fatorum Athanasii Romanowicz jem mortui fuissent, - in quem finem eisdem curator Dans. Advtas, Reeszoterski cum substitutione Dni. Advocati Steiner anh one constituitor.

Datum Stanislaopoli d. 7. Febr. 1820. (1)

Nro. 1314. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stadislaopoliense Dnae, Josephae Piotrowska et Salomene Skopewska notum redditor, patrem ipsarum Cajetanum Shopowski ipeas testamento suo ddo. Lysiec 20. Martii 1814 condito haeredes instituisse, illisque ob ignotum earum domicilina curatorem in persona D. Advocati Claar cum substitutione Dni. Advocati Steiner constitutum esse, adeoque enedem medio praesentis Edicti excitantur, ut se intra 3 annos hic Judicii insinuent, et declarationem de adeunda vel repudianda haereditate eo certius exhibeant, quo secus baereditatis portio in illes devolute enusque in judicio esservabitar, donec laga pro mortuis declarari poteriut, tandem illis extradetur, quibus competierit.

Stanislaopoli die 21. Martii 1821.

Nro. 3856. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislaopoliense Done, Justinge de Wolanskie Matuszewska filiae olim Franciscae Wolanska de domicílio ignotae notam redditur, ipsi ad pertractandam post eandem Franciscam Wolanska haereditatem Curatorem in persona D. Advti. Haywas cum substitutione D. Advti. Steiner constitui, adeoque medio praesentis Edicti excitari, ut semet intra 3. annos ad hooce C. R. Judicium insinuando declarationem de adeunda vel repudianda haereditate eo certius exhibeat, quo seous haereditas ipsi devoluta consque in Judicio asservanda, dones lege mortua declarari poterit, tandem illis extradetar, quibus de lege competierit.

Stanislaopoli d. 10. Maji 1819.

Nro. 11439. Per Caes. Reg. Forum Nobiliam Stanislaopoiiense notam redditur: in successione post olim Rudum. Andream Zborowicki testementarius cohaeres Michael Zhorowicki qua absens et de domicilio ignoto indicatus sit, et D. Advtus Steiner qua Curator bano successionem in consequentiam 0.624. Cod. Civ. Ant. Part. II. medio edicti ipsi notam reddi petat; proinde conformiter petito casus isthic successionis baereditarins post lim Radum. Andream Zborowicki ipsi Michaeli Zborowicki hisce intimatur, notumque fit; haereditatem hanc talis, qualis relicta est, qualis concernere, poterit, in quantum ini nustio non sequeretar, eousque sab curs administratione judicis mansuram, quousque declaratio pro motuo legibus conformiter sequi non poterit. Posthac baereditatis pertrac tatio quaestionis tali modalitate assumetur, a -si tempore fatorum defancti citatus non vixissel-

Datum Stanislaopoli die 7. Dec. 1818. Nro. 8596. Per Cees. Reg. Forum Nobiliam Stanislaopoliense Duo. Antonio Zanko ski et Duae. Mariannae de Zankowskie Regetz notom redditur, Theklam Zankowska sorerem eorum ab intestato mortram esse, ipsisque ob ignotum corum domicilium corstorem in parsona D. Advti. Zachariasiewicz cum substitutione Dni. Advti. Haywas constitui, adeoque ipsos medio praesentis Edicti excitari, ut se met ad hooce Judicium spatio 3 ansoran 6 septimenarum ad banc baeredits em sese in-

sinnent, secus juxta legem procedetur. Datum Stanislaopoli d. 20. Jalii 1819.

Nro. 12991, Per C. R. Foram Nabilian Stanislaopolieose Antonio Ztochowski notnih redditur, Conjuges Bulth-sarum et Aguethem Ziochowskie mortuos osse, et successionem post illos hic Fori pertractari, ipaque qua e? rum cohseredi ob ignotum ejus dominitud qua in exercita polono absenti, curatorem in persona D. Advti. Thullie cum substitutione Acvti. D. Claar constitui, adeoque ipsum medio praesentis Edicti excitari, ut semet ad hocce Judicium intra 3 annos insinuando declarationem de adennda vel repudianda haereditate ipsi devoluta eousque in Judicio asservanda, donec lege mortuus declarari poterit, tandem illis extradetur, quibus de lege competierit.

Stanislaopoli die 20. Decembris 1820. (1) Nrc. 5661. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense Dnis Antonio Jankowski et Sophise de Tomkowicze Jankowska conjugihus medio praesentis Edicti notum redditur, sub praes. 19. Junii 1821 ad Nrm. 5661 per D. Carolum Br. a Larisch contra eosdem conjuges puncto compensationis Summae 2781 Aur. bolland, titulo indemnitatis ob deficientem partem areae sylvarum dominicalium Bu-Jakoviensis obvenientis ex restanti pretio emti Venditi bonorum Kenty cum attinentiis Summa 12000 Aur. holland. procurandae extabulatiohis ex bonis Kenty cum attinentiis debitorum in 8vo puncto contractus emti venditi eornndem bonorum ddo. 20. Junii 1818 indicatorum, huic Judicio libellum exhibitam, Judicii opem imploratam esse, obque commorationem citatorum extra Regna haec in Regno Polonize in Sieradz Palatinatu Kalisiensi indicatam isdem eorum periculo et impendio D. Advins. Bartmański cum substitutione D. Ad-Vocati Gorczyński pro officioso Curatore con-Stitutum haberi, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandam est. Praesens itaque edictum admonet, ad comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Incicio nominandum, ac es legiconformiter facienda, quae defensioni causae prolecta esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Tarnoviae die 11. Julii 1821. (1)
Nro. 5778. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Provinciale Tarnoviense, Dnis. Antonio et Sophine de Tomkowicze Jankowskie Confugibus medic praesentis edicti hisce notum redditur, exhibitum per Carolum L. B. a Lahuic Judicio pro concedenda prima extraordidam praenotationem ex puncto 7. Contractus empti venditi bonorum Rety, Bielany, Zaso-

lany et Bryakow ddo. 20. Janii 1818 obligationis extabulandorum ex his bonis onerum puncto hocce compraehensarum in statu passivo Summae 12000 Aur. holl. super praedictis bonis Kety, Bielany, Zasolany et Bujakow intabulatae resolutione Caes. Reg. Feri Nobilium Leopoliensis ddo. 11. Aprilis 1821 Nro. 5421 effectuari dispositam, petitum exhibuisse, cum autem hic Judicii eorum domicilium extra Regna indicatum sit, ideo ipsis ad negotium hoc extabulationis onerum Dnum. Advecatum Bartmański cum substitutione Doi. Advocati Gorczyński pro Curatore constitutum, eique superius memoratum petitum adse desuper in 3duo sub rigore taciti consensus declarandum communicatum haberi, praesens edictum itaque admonet, ut compareant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradant, aut alium patronum eligant, et huic Judicio indicent, ac ea conformiter legi faciant, quae defensioni causae proficua esse videntur, pi fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nob.
Tarpoviae die 11. Julii 1821. (1)

An fünd ig ung.
Mro. 9814. Nachdem ben der iten Tag=
fatung zur Verpachtung der Maidaner Teichab=
fischung der ausgemittelte Fiskalpreis von 518 fl.
K. M. nicht erzielt worden ist, so wird zur aber=
maligen Versteigerung dieser Ubsischung die Tag=
satung auf den 30. August 1. I. hiemit allge=
mein kund gemacht, welche in der k. k. Grodeker Verwaltungskanzelen um 9 Uhr Vormittags
abgehalten werden wird.

Pachtlustige werden am obigen Termin zu dieser Verpachtung (mit einem 151100 Labio versehen) vorgeladen, wovon jedoch Kontraktsbrüchige, Minderjährige und mit der Kammer in Prozeß stehende Individuen ausgeschlossen werden. Grodek den 16. July 1821. (1)

Mro. 340. Vom Magistrate der k. Frevstadt Biala in Ostgalizien Wadowizer Kreises
wird mittelst gegenwartigen Ediktes allgemein
kund gemacht: es seve von diesem Gerickte über
das Güterabtrettungsgesuch ad Nem. 340 jud.
des Bialer Bürgers Iohann Kletck in die Eroffnung des Konkurses über dessen sammtlick ein
k. k. Ostgalizien besindliches Vernägen gewilltget, und zur Unmeldung sammtlicker Forderungen der Termin bis 15ten Osteber l. I. bestimmt
worden. Daher wird Iedermain, ter an erse
gedachten Verschuldeten eine Forderung siellen
zu konnen glaubt, hiermit erinnert, bis zu eti-

gem Termin ihre auf was immer sich gründende Unsprüche mittelft formlicher Klage wider den Herrn v. Zander als Vertretter der diesfälligen Konfursmasse ben der Konfursinstanz um so gewisser anzunelden, widrigens Niemand mehr gehört, und diejenigen, welche ihre Forderungen bis dahin nicht angemeldet haben, von dem vorshandenen und etwa zuwächsenden Vermögen, so weit solches die in der Zeit sich anmeldenden Stänbiger erschopsen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthumdsder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompenszionsrechtes abgewiesen seven, und im sebtern Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse gehalten wären.

. Biala am 15ten Juny 1821. (1)

Mundmacht, daß über die Werpachtung des Lemberg mird hiermit allgemein bekannt gemacht, daß über die Verpachtung des Lemberger städt. Mauthgefälls für das Militärjahr 1822 am 20ten August 1821, um die 10te Vormitzagsstunde in der Nathsstube des politischen Seznats eine Lizitazion abgehalten werden wird, wozu auch die Juden zugelassen werden.

Die Pachtlustigen haben sich daher am obbesagten Tage und Stunde einzusinden, und sich mit einem 10,100 Reugelde, nach dem für alle Linien=Mauth=Schranken zusammen 130645 sir. W. W. bestehenden Praetium fisei, zu versehen.

Uibrigens konnen die Libitazionsbedingnisse im Geschäftszimmer des Grn. M. Rathe v. Le= wandowski eingesehen werden.

Lemberg ben 17ten July 1821. Uwiadomienie.

Nro. 15088. Magistrat K. głównego miasta Lwowa czyni ninieyszym wiadomo, że na wypusrczenie Dochodów Rogatek należących do miasta Lwowa na rok przyszły 1822 dnia 20go Sierpnia t. r. o 10 godzinie z rania w tuteyszey Radney sali, oddziału politycznego Licytacyja przedsiewzięta będzie.

Cheć maiący arendowania maią się na wyż wspomnionym dniu, godzinie i mieyscu zaopatronemi w 10/100 Wadyium podług na wszystkie Rogatki wypadaiącą Cenę 130645

ZR. w W. W. zaopatrzeni znaydować.

Warunki Licytacyi moga w Biurze Pana Konsyliarza Lewandowskiego każdego czasu bydź widziane.

We Lwowie dnia 17. Lipca 1821. (1)

U w i a d o m i e n i e. Nro. 6552. Na dniu 2152ym Sierpniar. b o godzinie gtey z rana będzie Licytacyja na dostarczenie słomy mierzwiastey pod konie, i w okłotach na podstanie dla woyska w Cyrkule Tarnopolskim rozlokowanego, niemniey dla przybyć mogącego, iakoteż i dla przechodzącego Woyska, tudzież Remontów i skarbowych Ogierów, dla Komend kordonowych pogranicznych, i dla Regimentowego Szpitalu na rok woyskowy 1822 w Kancellaryi tuteyszego Urzędu Cyrkularnego przedsiewzięta.

Ochote mający liwerowania tey słomy, mają się na wyż pomnionym terminie, zaopatrzywszy się w Wadyina 300 ZR. W. W. które przy zaczęciu Licytacyi złożyć będa mieli, i gdzie im punkta Licytacyi ogłoszone bę-

da, tu znavdywać.

Nakoniec uwiadomia się, że gdy które Dominium lub inny mieszkaniec z Chrześcian pewność posiadający, przy licytacyi się utrzyma, nie tylko od złożenia kaucyi w kwocie 1000 ZR. w W. W. uwolnieny, ale i przy licytacyi złożone Wadyium po pierwszey od stawie słomy, zwrócone ma będzie.

W Tarnopolu d. 14 Lipca 1821. (2)

Taxa chleba we Lwowie.

Wyrachowana na pôł miesiaca od 190 do 15. Sier na 1821go, według targow zbożowych od 8. az. Lipca 1821, na których przedawał się

w Honwencyionatney
Monnetee.
Zh Hr. Zh Hr.

korzec żyta po . 4 58 – korzec żyta po . Pieczy wo.

Waga Lwowsha funt. fet. Kr. Rr. 44/8 1/2 Bułka montowa 96 352 18:18 Bułka ordynaryyna . 17 7/8 21 /9 detto Bochenek chleba białego . detto 12 8 301/3 detto 26 0/3 Boebenek chleba śniadego. 2 21458 detto 8

Ražden może sie o sprawiedliwcy od oieczywa przeświadczyć na wadze, która tym przy Ratuszu na umyśloie wystawiona iest. wadze oraz każdego, aby dostrzeżena pieczywa, i każde wykroczenie przedu do ceny tegoz, do właściwego Urzedu dła ukrycia przestępcy natychniast doniosł, za co pieczywaje przyzwoitey nadgrody spodziewać się ma.